

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

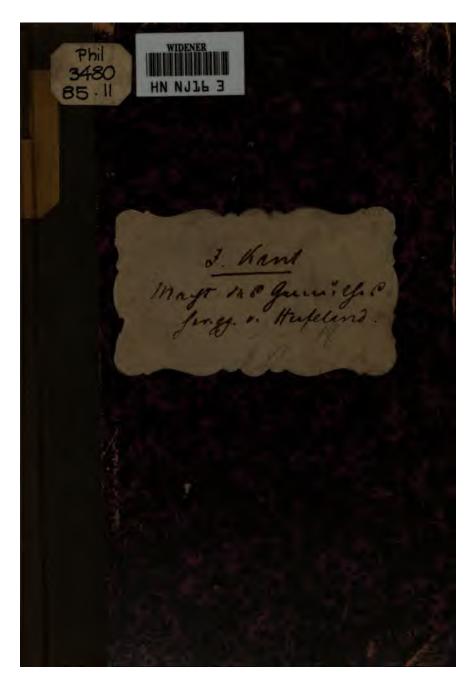

Phil 3480.85.11

## HARVARD COLLEGE LIBRARY



George Schünemann Jackson

FUND

for the purchase of books on Social Welfare & Moral Philosophy

Ж

GIVEN IN HONOR OF HIS PARENTS, THEIR SIMPLICITY
SINCERITY AND FEARLESSNESS









## 3. Kant

von ber

## Macht des Gemüths

durch

den bloßen Vorsatz seiner krankhaften Gefühle Meister zu sein.

Herausgegeben und mit Anmerkungen verfehen

C. W. Huseland, Konigi. Preus. Staatsrath und Leibargt.

Sechste verbesserte Auflage.



1852.

Phil 3480.85.11

HARVARD COLLEGE LIBRARY
JACKSON FUND

oc

## Borwort des Berlegers

gur vierten Auflage.

Vielfache Anfragen und Aufforderungen veranlassen mich zur Herausgabe der vierten, revidirten Auflage dieses tresslichen Werkchens. Möge dasselbe in dieser neuen — noch von dem hochverdienten seeligen Staatsrath Huseland gewünschten — zeitgemäßen und schöneren typographischen Ausstatung einer gleich lebhasten Theilsnahme sich erfreuen, wie die drei vorangegangenen, schon seit geraumer Zeit verzestissenen Auflagen. Reich an Ersahrungen, Reslexionen und praktisch en Kathschlägen, aus dem Munde zweier Männer, die zu den hervorragenossen der deutschen Gezune

lehrtenwelt gehören, wird der Inhalt wohl allgemein befriedigen und Jedem Nutzen bringen, dem die geistige und körperliche Diätetik am Herzen liegt.

Leipzig, 1. November 1850.

Der Berleger.

### Bur fünften und fechsten Auflage.

Raum zwei Monate waren seit dem Ersscheinen der vierten starken Auflage verslofssen, und schon wurde durch den raschen Absatz die fünste Auflage nöthig. Zest ist auch diese vergriffen, und das Erscheinen einer sechsten Auflage dürste ein neuer Besweis für den Werth und Nutzen dieses Schristchens sein.

Leipzig, 6. Februar 1852, Der Berleger.

## Inhalt.

|                                                | Seite |
|------------------------------------------------|-------|
| Vorwort des Herausgebers                       | . 7   |
| Ueber langes Leben und Gefundheit              | . 14  |
| Grundsat der Diatetit                          | . 24  |
| Bom Barm = und Kalthalten, namentlich der Fü   | в́е   |
| und des Ropfes                                 | . 26  |
| Bon der Erreichung eines höheren Alters der Be |       |
| ehelichten                                     | . 29  |
| Bon komischen Gewohnheiten und Langweile       | . 33  |
| Bon der Hypochondrie                           | . 34  |
| Bom Schlafe                                    | . 38  |
| Bom Effen und Trinken                          | . 48  |
| Bon dem frankhaften Gefühl aus der Unzeit i    | m     |
| Denten                                         | . 53  |
| Bon der Hebung und Berhütung krankhafter G     | e=    |
| fühle durch den Borfat im Athemaieben .        |       |

|                                   |       |    |      |        | @    | Seite |
|-----------------------------------|-------|----|------|--------|------|-------|
| Bon den Folgen der Gewohnheit     | des   | At | hem  | ziehe  | n8   |       |
| mit geschlossenen Lippen .        |       |    |      | •      | •    | 61    |
| Denkgeschäft — Alter              |       |    |      |        | •    | 62    |
| Nachschrift. — Vorsorge für die L | Auge  | n, | in ( | Hinf   | idyt |       |
| auf den Druck und das Pap         | ier t | er | Bü   | ther : |      | 69    |

. . .

#### Borwort

#### des gerausgebers.

Der Geift allein lebt — Das Leben bes Geiftes allein ift mahres Leben.

ř

Das Leben des Leibes muß jenem immer untergeordnet und von ihm beherrscht werden, nicht umgekehrt der Geist sich den Launen, Stimmungen und Trieben des Körpers unterordnen, wenn das wahre Leben erhalten werden soll.

Diese große Wahrheit wurde von jeher von den Weisesten dieser Welt als der Grundpfeiler aller Sittlichkeit, aller Tugend, aller Religion, genug alles dessen, was groß und göttlich ist im Menschen, und sonach auch aller wahren Gludsseligfeit, betrachtet und gepredigt.

Sie kann aber nicht oft genug wiederholt werben, da es dem natürlichen Menschen immer näher liegt und bequemer ist, leiblich zu leben als
geistig, noch mehr, wenn, wie in den neuesten
Zeiten geschehen, selbst die Philosophie, sonst die Trägerin des geistigen Lebens, in dem IdentitätsSystem den Unterschied zwischen Geist und Körper ganz aushebt, und sowohl Philosophan als
Aerzte die Abhängigseit des Geistes von dem Körper dergestalt in Schutz nehmen, daß sie selbst alle
Merduschen damit entschuldigen, Unsveiheit der
Seele als ihre Quelle darstellen, und es bald dahin gesommen sein wird, daß man gar nichts
mehr Verbrechen neunen kann.

Aber mohin führt diese Ansicht? — Ist sie wicht geradezu göttlichen und menschlichen Gesetzen entgegen, die ja auf jene Grundlage gebaut find? — Führt sie nicht zum gröbsten Materialismus? Pernichtet sie nicht alle Moralität, alle Kraft der Tugend, die eben in dem Leben der Ibee und

ihrer Herrschaft über das Leibliche besteht? — Und somit alle wahre Freiheit, Selbstfändigkett, Selbstbeherrschung, Selbstanfopferung, genug das Höchste, was der Mensch erreichen kann: den Sieg über sich selbst?

Ewig wahr bleibt bas Sinnbild, den Menichen als den Reiter eines wilden Pferdes sich zu denten: einen vernünftigen Geift mit einem Thiere vereintat, das ihn tragen und mit der Erde verbinben, aber von ihm nun wiederum geleitet und regiert werben soll. — Es zeigt bie Aufgabe seines gangen Lebens. Befteht fte nicht barin, diefe Thierheit in ihm zu bekämpfen und der höheren Macht unterzuordnen? Nur baburch, daß er fich dies Thier unterwirft und fich möglichst unabhangig bavon macht, wird sein Leben regelmäßig vernünftig, sittlich, und so nur wahrhaft glücklich. Läßt er dem Thier die Oberhand, fo geht es mit ihm durch, und er wird ein Spiel seiner Launen und Sprünge - bis zum töbtlichen Sturze.

Aber nicht blos für das höhere geistige Leben und dessen Gesundheit bedarf es dieser psychischen Selbstbeherrschung, sondern sie dient eben so sehr zur Erhaltung und Vervollkommnung des physischen Lebens und zu dessen Gesundheit, und wird dadurch eins der wichtigsten Diät = und Heil=mittel.

Wir wollen keineswegs den Einfluß des Leiblichen auf das Geistige leugnen. Aber eben so auffallend, ja noch größer ist die psychische Macht des Geistes über das Leibliche. Sie kann Krankheiten erregen und heilen. Ja sie kann tödten und lebendig machen. Sehen wir nicht sehr häusig durch Schrecken und andere Leidenschaften, also durch geistigen Einfluß: Epilepsie, Ohnmachten, Lähmungen, Blutslüsse und eine Menge anderer Krankheiten, ja den Tod selbst, entstehen? — Und woran stirbt ein solcher Mensch? Lediglich an einer gewaltsamen, dem Blitzstrahl ähnlichen Einwirkung des Geistes auf den Körper. — Wie oft sind nicht die schwersten Krankheiten durch nichts anderes geheilt worden, als durch Freude, Erhebung und Erwedung des Geistes! Der lange an der Bunge gelähmte Sohn des Erofus bekommt die Sprache wieder, als man seinen Vater ermorden will. Binel fah, daß bei der allgemei= nen leidenschaftlichen Aufregung, die die franzöfische Revolution hervorbrachte, eine Menge seit Jahren franklicher und schwächlicher Menschen ge= fund und stark wurden, und besonders die gewöhn= lichen Nervenübel der vornehmen und müßigen Stände ganz verschwanden. — Ja, ich sage nicht zu viel, wenn ich behaupte, daß der größte Theil unfrer langwierigen Nervenfrankheiten und fogenannten Rrämpfe gar nichts anderes ift, als Trägheit und Paffivitat des Geiftes, die Folge des schlaffen Hingebens an körperliche Gefühle und Einflüffe.

Wer kann leugnen, daß es Wunder und Wunberheilungen giebt? — Aber was find fie anders, als Wirkungen bes festen Glaubens entweder an himmlische Kräfte, oder auch an itdische, und folglich Wirkungen des Geistes?

Jedermann kennt die Kraft der Imagination. Riemand zweiselt daran, daß es eingedildete Krankheiten giebt, und daß eine Menge Menschen am nichts anderem krank sind, als an der Kranksbeitseinbildung. Ist es nun aber nicht eben so gut möglich und unendlich besser, sich einzubilden, gesund zu sein? Und wird man nicht dadurch eben so gut seine Gesundheit stärken und erhalzten können, als durch das Gegentheil die Kranksbeit?

Als ein Beitrag zu dieser wichtigen Lehre und als Beförderungsmittel der Herrschaft und Heilkraft des Geistes über den Körper mögen auch folgende Worte Kant's, die letten, die dieser große Geist zu uns gesprochen, dienen. Er schrieb sie auf meine Veranlassung vor 30 Jahren, und gern habe ich die Aufforderung des Herrn Berlegers zu einem neuen besonderen Abdrucke gewillfahrt, und sie mit einigen Bemerkungen versehen. Mögen sie ihren 3weck erreichen.

Berlin, im Mai 1824.

C. 2B. Sufeland.

## Von der Macht des Gemaths, durch den bloffen Vorsat seiner krankhaften Gefahle Meister zu sein.

Gin Schreiben an herrn Profeffor Sufeland \*).

Daß meine Danksagung für bas an mich be= ftimmte Geschenk, Ihres lehrreichen und angeneh= men Buchs "von ber Kunft bas menschliche

\*) Ich übersendete mein Buch Herrn Professor Kant, um ihm einen Beweis der Verehrung zu geben, die gewiß jeder denkende Mensch diesem Weisen zollt, zugleich aber um ihn vielleicht zu veranlassen, über einige darin enthaltene und für das philosophische Tribunal gehörige Ideen nachzudenken, wodurch ich unsere Kunst zugleich einen Vortheil zu verschaffen hoffte. Ich freue mich ungemein, meinen Wunsch erfüllt zu sehen, und hier meinen Lesern mehrere

Leben zu verlängern" selbst auf ein langes Leben berechnet gewesen sein dürfte, möchten Sie vielleicht aus dem Datum dieser meiner Antwort vom Januar dieses Jahres zu schließen Ursache haben; wenn das Altgewordensein nicht schon die öftere Vertagung (procrastinatio) wichtiger Beschlüsse bei sich führte, dergleichen doch wohl

dadurch veranlaßte Ideen und Entwickelungen mittheilen zu können, die für jeden denkenden Arzt höchst interessant sein müssen, und die zugleich über die individuelle geistige und körperliche Diätetik diesses großen Wannes sehr lehrreiche Notizen ertheilen. — Was einige für mich zu schmeichelhaste Ausdrücke darin betrisst, so bitte ich zu bedenken, daß sie in einem an mich geschriebenen Briese vorstommen, und ich hosse dadurch jedem Vorwurf zu entgehen, der mir darüber gemacht werden könnte, daß ich sie stehen ließ; welches ich um so weniger verhindern konnte, da sonst der ganze Sinn hie und da verloren gegangen wäre, auch ich überdieß ofsenherzig gestehe, daß ich nicht ein Wort auszusstreichen wage, was ein Kant geschrieben hat.

ber bes Tobes ift, welcher fich immer zu frühr für uns anmelbet, und ben man warten zu læffen an Ausreben unerschöpfbich ift.

Sie verlangen von mir ein "Urtheil über Ihr "Beftreben, das Phyfifche im Menfchen moralifch "zu behandeln; ben ganzen, auch physischen "Menschen als ein auf Moralität berechnetes "Wesen barzustellen, und die moralische Kultur " als unentbehrlich zur phyfischen Vollendung ber "überall nur in ber Anlage vorhandenen Men-"schennatur zu zeigen, und setzen hinzu: wenig= "ftens fann ich versichern, bag es feine vorgefaßten "Meinungen waren, sondern ich durch die Arbeit "und Untersuchung felbst unwiderstehlich in biese "Behandlungsart hineingezogen wurde. " - -Eine solche Anficht der Sache verrath den Philofophen, nicht ben blogen Bernunftfunftler; einen Mann, ber nicht allein, gleich einem ber Directoren des Französischen Convents, die von der Vernunft verordneten Mittel der Ausführung (tech= nisch), wie sie die Erfahrung darbietet, zu seiner Heilfunde mit Geschicklichkeit, sondern als gesetzgebendes Glied im Corps der Aerzte, ans der reisnen Bernunft hernimmt, welche zu dem, was hilft, mit Geschicklichkeit, auch das was zugleich an sich Pflicht ist, mit Weisheit zu verordnen weiß: so, daß moralisch=praktische Philosophie zusgleich eine Universal=Wedizin abgiebt, die zwar nicht Allen für Alles hilft, aber doch in keinem Recepte mangeln kann.

Dieses Universalmittel betrifft aber nur die Diätetik, d. i. es wirft nur negativ, als Runft, Krankheiten abzuhalten. Dergleichen Kunst aber setzt ein Vermögen voraus, das nur Philosophie, oder der Geist derselben, den man schlechthin voraussetzen nuß, geben kann. Auf diesen bezieht sich die oberste diätetische Ausgabe, welche in dem Thema enthalten ist:

# Von der Macht des Gemuths des Menschen, über seine krankhaften Gefühle durch den bloken Vorsat Meister zu sein.

Die, die Möglichkeit dieses Ausspruchs bestätigenden Beispiele kann ich nicht von der Erfahrung Anderer hernehmen, sondern zuerst nur von
der an mir selbst angestellten; weil sie aus dem
Selbstbewußtsein hervorgeht, und sich nachher
allererst Andere fragen läßt: ob es nicht auch sie
eben so in sich wahrnehmen. — Ich sehe mich
also genöthigt, mein Ich laut werden zu lassen;
was im dogmatischen Vortrage\*) Unbescheidenheit

\*) Im dogmatisch praktischen Vortrage, z. B. derjenigen Beobachtung seiner selbst, die auf Pflichten abzweckt, die Jedermann angehen, spricht der Kanzelredner nicht durch Ich, sondern Wir. In dem erzählenden aber, der Privatempfindung (der Beichte, welche der Patient seinem Arzte ablegt), oder eigener Erfahrung an sich selbst, muß er durch Ich reden.

verräth, aber Verzeihung verdient, wenn es nicht gemeine Erfahrung, sondern ein inneres Experi= ment ober eine Beobachtung betrifft, welche ich zuerft an mir felbst angestellt haben muß, um Etwas, was nicht Jedermann von felbft, und ohne darauf geführt zu sein, beifällt, zu seiner Beur= theilung vorzulegen. — Es würde tadelhafte Anmaßung sein, Andere mit der inneren Geschichte meines Gedankenspiels unterhalten zu wollen, welche zwar subjective Wichtigkeit (für mich), aber feine objective (für Jedermann geltende) enthiel= Wenn aber dieses Aufmerken auf fich selbst ten. daraus hervorgehende Wahrnehmung und Die nicht so gemein, sondern eine Sache ift, die es bedarf und verdient, daß Jeder dazu aufgefordert werde, so fann dieser Uebelstand, mit seinen Pri= vatempfindungen Andere zu unterhalten, wenig= ftens verziehen werden.

Ehe ich nun mit dem Resultat meiner, in Ab= ficht auf Didtetif angestellten Selbstbeobachtung

aufzutreten wage, muß ich noch etwas über die Art bemerken, wie Herr Hufeland die Aufgabe der Diätetik, d. i. der Kunst stellt, Krankheiten vorzubeugen, im Gegensatz mit der Therapeutik, sie zu heilen.

Er nennt sie "die Kunft das menschliche Le= ben zu verlängern. "

Er nimmt seine Benennung von bemjenigen her, was die Menschen am sehnsüchtigsten wünsschen, ob es gleich vielleicht weniger wünschense werth sein dürfte. Sie möchten zwar gern zwei Wünsche zugleich thun: nämlich lange zu leben und dabei gesund zu sein; aber der erstere Wunsch hat den letztern nicht zur nothwendigen Bedingung: sondern er ist unbedingt. Laßt den Hospitalkranken Jahre lang auf seinem Lager leisden und darben und ihn oft wünschen hören, daß ihn der Tod je eher je lieber von dieser Plage erslösen möge; glaubt ihm nicht, es ist nicht sein Ernst. Seine Vernunft sagt es ihm zwar vor,

aber der Naturinstinft will es anders. Wenn er bem Tode, als seinen Befreier (Jovi liberatori), winkt, so verlangt er boch immer noch eine kleine Frist und hat immer irgend einen Vorwand zur Bertagung (procrastinatio) seines peremtorischen Decrets. Der in wilder Entruftung gefaßte Entschluß bes Selbstmörders, seinem Leben ein Ende zu machen, macht hiervon keine Ausnahme: benn er ift die Wirfung eines bis zum Wahnfinn exaltirten Affects. — Unter den zwei Verheißungen für die Befolgung ber Kindespflicht - " auf daß bir es wohlgehe und du lange lebest auf Erden " - enthalt die lettere die stärkere Triebfeber, selbst im Urtheile der Vernunft, nämlich als Pflicht, beren Beobachtung zugleich verdienftlich ift.

Die Pflicht, das Alter zu ehren, gründet sich nämlich eigentlich nicht auf die billige Schonung, die man den Jüngeren gegen die Schwachheit der Alten zumuthet: denn die ist kein Grund zu einer ihnen schuldigen Achtung. Das Alter will also noch für etwas Berbienftliches angesehen werweil ihm eine Berehrung zugeftanden wird. Also, nicht etwa weil Nestorjahre zugleich burch viele und lange Erfahrungen erworbene Beisheit, zu Leitung der jungeren Welt, bei sich führen, sondern blos weil, wenn nur keine Schande daffelbe beflect hat, der Mann, welcher sich so lange erhalten hat, b. i. ber Sterblichkeit, als bem demuthigenoften Ausspruch, der über ein ver= nunftiges Wefen nur gefällt werben fann - "bu bift Erbe und follft zur Erbe werben " - fo lange hat ausweichen und gleichsam der Unsterblichkeit hat abgewinnen können, weil, sage ich, ein solcher Mann fich fo lange lebend erhalten und zum Beispiel aufgestellt hat.

Mit der Gesundheit, als dem zweiten na= türlichen Wunsche, ist es dagegen nur mißlich be= wandt. Man kann sich gesund fühlen (aus dem behaglichen Gefühl seines Lebens urtheilen), nie aber wissen, daß man gesund sei. — Jede Ursache bes natürlichen Todes ift Krankheit, man mag fie fühlen oder nicht. — 😘 giebt Viele, von denen man fagt, ohne fie eben verspotten zu wollen, baß fie immer frankeln und nie frank werden fonnen; deren Diat ein immer wechselndes Abschweifen und Wiedereinbeugen ihrer Lebensweise ift. und die es im Leben, wenn gleich nicht den Kraftäußerungen, doch der Länge nach, weit bringen. Wie viele aber meiner Freunde ober Bekannten habe ich nicht überlebt, die sich bei einer einmal angenommenen ordentlichen Lebensart einer völli= gen Gefundheit rühmten: während der Keim des Todes (die Krankheit), der Entwickelung nahe, un= bemerkt in ihnen lag, und der, welcher sich ge= fund fühlte, nicht wußte, daß er frant war; benn die Ursache eines natürlichen Todes kann man boch nicht anders als Krankheit nennen. Die Caufalität aber fann man nicht fühlen, bagu gehört Verftand, beffen Urtheil irrig fein fann, indeffen das Gefühl untrüglich ift, aber nur dann

wenn man sich frankhaft fühlt, den Namen Krankheit führt. Fühlt man sich aber auch nicht so, kann der Keim gleichwohl in dem Menschen vers borgenerweise und zur baldigen Entwickelung bereit liegen; daher der Mangel dieses Gefühls keinen andern Ansdruck des Menschen für sein Wohlbesinden verstattet, als daß er schein bar gesund sei. Das lange Leben also, wenn man dahin zurücksieht, kann nur die gen offene Gesundbeit bezeugen, und die Diätetik wird von allem in der Kunst das Leben zu verlängern (nicht es zu genießen) ihre Geschicklichkeit oder Wissenschaft zu beweisen haben: wie es auch Herr Hufeland so ausgedrückt haben will.

#### Grundsat der Diatetik.

Auf Gemächlichfeit muß die Diätetif nicht berechnet werden; benn diese Schonung seiner Kräfte und Gefühle ist Verzärtelung, d. i. sie hat Schwäche und Kraftlosigkeit zur Folge und ein allmäliges Erloschen der Lebensfraft, ans Mangel der Uebung; so wie eine Erschöpfung durch zu häufigen und ftarken Gebrauch derselben. Der Stoizismus, als Pringip ber Diatetif (sustine et abstine), gehört also nicht blos zur praktischen Philosophie als Tugendlehre. sondern auch zu ihr als Beilfunde. — Diese ift alsbann philosophisch, wenn blos die Macht der Vernunft im Menschen, über seine singlichen Gefühle durch einen fich selbst gegebenen Grund= fat Meifter zu fein, die Lebensweise bestimmt. Dagegen, wenn sie diese Empfindungen zu erregen oder abzuwehren die Hulfe außer fich in forper= lichen Mitteln (ber Apotheke, oder der Chiringie) sucht, sie blos empirisch und mechanisch ist.

Die Wärme, der Schlaf, die sorgfältige Pflege des nicht Kranken find folche Berwöh= nungen der Gemächlichkeit.

1. Ich kann, der Erfahrung an mir selbst ge= maß, der Vorschrift nicht beistimmen: man "foll

Ropf und Fuße warm halten.") " 3ch finde es bagegen gerathener, beibe falt zu halten (wozu

\*) Den Ropf warm zu halten, ift gewiß immer nach= theilig, und die medizinische Regel ift eigentlich: "den Ropf fühl und die Fuße warm zu halten." Es bedarf daher diese Meußerung des würdigen Berfaffere einiger Berichtigung. Es ift allerdings volltommen mahr, daß, wenn wir unfere Ruge von Jugend auf eben fo blos trugen, wie unfere Bande, Beficht, und die Beiber auch den Sals und die Bruft, wir fle eben fo gut gegen Ralte und Bitterung murden abharten fonnen, wie diese, und Millionen von Menschen, welche barfuß laufen. beweisen diefes. Da aber unfer Klima und unfere Lebensverhaltniffe uns nicht erlauben, das Blogtragen immer fortzusegen, fondern die Suge befleidet zu tragen gebieten, so entsteht dadurch schon die Möglichkeit einer Erfaltung, durch Beglaffung der gewohnten Bededung. Und da es nun überdieß gar nicht zu leugnen ift, daß die Suge, befonders der Unterfuß, in einer gang besondern antagoniftischen Berbindung mit den oberen Theilen fteben, fo daß durch Erfältung, das beißt, Unterdrudung der Sauttbatigfeit, febr leicht ein Rrant-

bie Ruffen auch die Bruft zählen); gerade der Corgfalt wegen, um mich nicht zu erkälten. Es ift freilich gemächlicher, sich im laulichen Wasfer die Fuße zu waschen, als es zur Winterszeit mit beinahe eiskaltem zu thun; dafür aber entgeht man dem Uebel der Erschlaffung der Blutgefäße in so weit vom Bergen entlegenen Theilen, welches im Alter oft eine nicht mehr zu hebende Rrankheit ber Füße nach sich zieht. — Den Bauch, vornehmlich bei falter Witterung, warm zu hal= ten, möchte eher zur biatetischen Vorschrift statt ber Bemächlichkeit gehören; weil er Bedarme in fich schließt, die einen langen Gang hindurch, einen nicht fluffigen Stoff forttreiben sollen, wozu der fogenannte Schmachtriemen (ein breites, ben Unter-

heitsreiz auf Kopf, Bruft und Unterleibseingeweide, reflectirt werden kann, so folgt allerdings daraus die Nothwendigkeit, dieselben nicht sowohl warm, sondern in einer gleichmäßigen Temperatur zu halten.

leib haltendes und die Musteln deffelben unterftütendes Band) bei Alten, aber eigentlich nicht ber Wärme wegen, gehört.

- Lange ober (wieberholt, durch Mittags= ruhe) viel schlafen ift freilich eben so viel Er= sparniß am Ungemache, was überhaupt das Leben im Wachen unvermeidlich bei sich führt, und es ift wunderlich genug, sich ein langes Leben zu wünschen, um es größtentheils zu verschlafen. Aber bas, worauf es hier eigentlich ankommt, bieses vermeinte Mittel des langen Lebens, Die Gemächlichkeit, widerspricht fich in seiner Absicht felbft. Denn das wechselnde Erwachen und Wiebereinschlummern in langen Winternachten ift für bas ganze Nervenspstein lähmend, zermalmend und in täuschender Ruhe frafterschöpfend; mithin die Bemächlichkeit hier eine Urfache ber Verfürzung bes Lebens. — Das Bett ift bas Neft einer Menge von Krankheiten.
  - 3. Im Alter fich zu pflegen oder pflegen zu

lassen, blos um seine Kräfte, durch die Vermeidung der Ungemächlichkeit (z. B. des Ausgehens
in schlimmem Wetter) oder überhaupt die Uebertragung der Arbeit an Andere, die man selbst verrichten könnte, zu schonen, so aber das Leben zu
verlängern, diese Sorgsalt bewirft gerade das Gegentheil, nämlich das frühe Altwerden und Verfürzung des Lebens. — Auch daß sehr alt Gewordene mehrentheils verehelichte\*) Personen gewesen wären, möchte schwer zu beweisen
sein\*\*). — In einigen Familien ist das Altwer-

<sup>\*)</sup> Hiergegen möchte ich doch die Beobachtung ansführen: daß unverehelichte (oder jung verwittwete) alte Männer mehrentheils länger ein jugendsliches Aussehen erhalten, als verehelichte, welsches doch auf eine längere Lebensdauer zu deuten scheint. — Sollten wohl die Letztern an ihren härteren Gesichtszügen den Zustand eines getragenen Jochs (davon conjugium), nämlich das frühere Altwerden verrathen, welches auf ein fürzeres Lebensziel hindeutet?

<sup>\*\*) 3</sup>ch habe mich bei Aufstellung dieses Grundsapes

ben erblich, und die Paarung in einer solchen kann wohl einen Familienschlag dieser Art begründen. Es ist auch kein übles politisches Prinzip zu Bestörderung der Ehen, das gepaarte Leben als ein langes Leben anzupreisen; obgleich die Erfahrung immer verhältnisweise nur wenige Beispiele davon an die Hand giebt, von solchen, die neben einans der vorzüglich alt geworden sind; aber die Frage

in meiner Makrobiotik blos durch die Erfahrung leiten laffen. Es ftiefen mir bei meinen Rachforschungen über das hochste Alter so viele Berbeirathete auf, daß ich dadurch zuerst aufmerksam ge= macht wurde. 3ch fand nämlich bei allen Alten einen febr beträchtlichen Ueberschuß auf Seiten ber Berheiratheten: von den außerordentlich hohen Alten (d. h. 120-160jährigen) fand ich durchaus gar feinen unverheirathet; ja fie hatten alle mehrmals und größtentheils noch in den letten Zeiten ihres Lebens geheirathet. Dieß allein bewog mich zu den Bermuthungen vom Ginfluß der Beuaungefraft und des Cheftandes auf's lange Leben, für die ich dann erft die theoretischen Grunde aufsuchte. Þ.

ist hier nur vom physiologischen Grunde des Altwerdens, — wie es die Natur verfügt, — nicht vom politischen, wie die Convenienz des Staats die öffentliche Meinung seiner Absicht gemäß gestimmt zu sein verlangt.

Uebrigens ift bas Philosophiren, obne darum eben Philosoph zu sein, auch ein Mittel der Abwehrung mancher unangenehmen Gefühle, und boch zugleich Agitation des Gemuths, welches in seine Beschäftigung ein Interesse bringt, das von äußern Zufälligkeiten unabhängig und eben barum, obgleich nur als Spiel, bennoch Fraftig und inniglich ift und die Lebensfraft nicht fteden läft. Dagegen Philosophie, Die ihr Intereffe am Sanzen des Endzwecks der Vernunft - ber eine absolute Einheit ift - hat, ein Befühl der Rraft bei fich führt, welches die körper= lichen Schwächen bes Alters in gewiffem Maake burch vernünftige Schätzung des Werthes des Lebens wohl verauten kann. - Aber neu fich eröff=

nende Aussichten zur Erweiterung seiner Erkenntnisse, wenn sie auch gerade nicht zur Philosophie
gehörten, leisten doch auch eben dasselbe, oder
etwas dem Aehnliches; und, sosern der Wathematiser hieran ein unmittelbares Interesse
(nicht als an einem Wertzeuge zu anderer Absicht) nimmt, so ist er insosern auch Philosoph,
und genießt die Wohlthat einer solchen Erregungsart seiner Kräste in einem verzüngten und ohne
Erschöpfung verlängerten Leben.

Aber auch bloße Tändeleien in einem sorgensfreien Zustande, leisten, als Surrogate, bei einsgeschränkten Köpfen fast eben dasselbe, und, die mit Richtsthun immer vollauf zu thun haben, werden gemeiniglich auch alt. — Ein sehr bejahrter Mann fand dabei ein großes Interesse, daß die vielen Stutzuhren in seinem Zimmer immer nach einander, keine mit der andern zugleich, schlagen mußten; was ihn und den Uhrmacher den Tag über genug beschäftigte, und dem Letztern zu vers

vienen gab. Ein Anderer fand in der Abfütterung und Kur seiner Singvögel hinreichende Beschäftigung, um die Zeit zwischen seiner eigenen Abstütterung und dem Schlaf auszufüllen. Eine alte begüterte Frau fand diese Ausstütlung am Spinnerade, unter dabei eingemischten unbedeutenden Gesprächen, und klagte daher in ihrem sehr hohen Alter, gleich als über den Berlust einer guten Gesellschaft, daß, da sie nunmehr den Faden zwischen den Fingern nicht mehr fühlen konnte, sie vor langer Weile zu sterben Gefahr liefe.

Doch, damit mein Reden über das lange Leben Ihnen nicht auch lange Weile mache und eben dadurch gefährlich werde, will ich der Sprach= feligkeit, die man als einen Fehler des Alters zu belächeln, werm gleich nicht zu schelten pflegt, hiermit Grenzen setzen.

### Von der Sypochondrie.

Die Schwäche, fich seinen frankhaften Gefüh-Ien überhaupt, ohne ein bestimmtes Object, muth= los zu überlassen — mithin ohne den Versuch zu machen, über sie durch die Vernunft Meister zu werben - bie Grillenfrantheit (hypochondria vaga)\*), welche gar keinen bestimmten Sit im Rörper hat, ein Geschöpf der Einbildungefraft ift, und daher auch die bichtende heißen könnte — wo ber Patient alle Krankheiten, von benen er in Buchern lieft, an sich zu bemerken glaubt, - ift bas gerabe Wiberspiel jenes Vermögens bes Gemuths, über seine frankhaften Gefühle Mei= fter zu sein, nämlich Verzagtheit, über Uebel, welche Menschen zustoßen konnten, zu brüten, ohne, wenn sie kämen, ihnen widerstehen zu können; eine Art von Wahnsinn, welchem freilich

<sup>\*)</sup> Zum Unterschiede von der topischen (hypochondria abdominalis).

wohl irgend einen Krankheitsftoff (Blahung ober Berftopfung) zum Grunde liegen mag, der aber nicht unmittelbar, wie er ben Sinn afficirt, ge= fühlt, sondern als bevorstehendes Uebel von der dichtenden Einbildungsfraft vorgesviegelt wird: wo bann ber Selbstquäler (Heautontimorumenos), ftatt fich felbft zu ermannen, vergeblich die Hilfe bes Arztes anruft; weil nur er selbst, durch die Diatetif seines Gedankenspiels, beläftigende Borstellungen, die sich unwillfürlich einfinden, und zwar von Uebeln, wider die sich doch nichts ver= anstalten ließe, wenn sie sich wirklich einstellten, aufheben kann. — Von bem, ber mit dieser Krankheit behaftet, und so lange er es ift, kann man nicht verlangen, er solle seiner frankhaften Gefühle burch den bloken Vorsat Meister werden. Denn, wenn er dieses könnte, so ware er nicht hypochon= brisch. Ein vernünftiger Mensch statuirt keine folche Hypochondrie: fondern, wenn ihn Beang= stigungen anwandeln, die in Grillen, d. i. selbst ansgebachte Uebel ausschlagen wollen, so fragt er sich, ob ein Object berselben da sei. Findet er seines, welches gegründete Ursache zu dieser Beängstigung abgeben kann, oder sieht er ein, daß, wenn auch gleich ein solches wirklich da wäne, doch dubei wichts zu thun möglich sei, um seine Wirkung abzuwenden, so geht er mit diesem Anspruche seines innern Gesühls zur Tagesordmung, d. i. er läßt seine Beklommenheit (welche alsdann blos topisch ist) an ihrer Stelle liegen (als ob sie ihr nichts anginge) und richtet seine Auswerksamseit auf die Geschäfte, mit denen er zu thun hat.

Ich habe wegen meiner flachen und engen Bruft, die für die Bewegung des Herzens und der Lunge wenig Spielraum läßt, eine natürliche Anlage zur Hypvohondrie, welche in früheren Jahren dis an den Ueberdruß des Lebens grenzte. Aber die Ueberlegung, daß die Ursache dieser Herzbeflemmung vielleicht blos mechanisch und

nicht zu heben sei, brachte es balb bahin, baß ich mich an fie gar nicht kehrte, und während ich mich in der Bruft beklommen fühlte, im Ropf doch Ruhe und Heiterkeit herrschte, die sich auch in der Gesellschaft nicht nach abwechselnden Launen (wie Hypochondrische pftegen), sondern absichtlich und natürlich mitzutheilen nicht ermangelte. Und da man des Lebens mehr froh wird durch das. was man im freien Gebrauche beffelben thut, als was man genießt, fo fonnen Beiftesarbeiten eine andere Art von befördertem Lebensgefühl den Hemmungen entgegenseten, welche blos den Kör= per angehen. Die Beklemmung ift mir geblieben; benn ihre Ursache liegt in meinem förperlichen Aber über ihren Einfluß auf meine Ge= Bau. banken und Handlungen bin ich Meister geworden, burch Abwendung der Aufmerksamkeit von diesem Gefühle, als ob es mich gar nicht anginge").

\*) Selbst bei wirklichen Krankheiten muffen wir wohl unterscheiden: die Krankheit, und das Gefühl

#### Vom Schlafe.

Was die Türken, nach ihren Grunbfägen ber Prabeftination, über die Mäßigkeit fagen: bag

der Rrantbeit. - Das lettere übertrifft mebrentheils die erste bei weitem; ja man kann bebaupten, man wurde die eigentliche Krankheit, die oft nur in einer örtlich gestörten Berrichtung eines oft unbedeutenden Theiles besteht, gar nicht bemerken, wenn nicht die dadurch erregte allgemeine Unluft und Unbehaglichkeit, oder unangenehmen Befühle und Schmerzen, unfern Buftand bochft peinlich machen. Diefe Gefühle aber, diefe Ginwirfung der Krankbeit auf das Ganze steben großentheils in unserer Gewalt. Eine schwache, verweich= lichte Seele, eine badurch erhöh'te Empfindlichfeit. wird dadurch völlig übermannt; ein farter, abge= barteter Beift meifet fie gurud und unterdrudt fie. - Jedermann giebt zu, daß es möglich ift, durch ein unerwartetes Ereigniß, durch eine angenehme Berftreuung, genug durch etwas, mas die Seele ftart von fich abzieht, sein forperliches Leiden zu vergeffen. - Warum follte dies nun nicht der eigne

nämlich, im Anfange der Welt, jedem Menschen die Portion zugemessen worden, wie viel er im

feste Wille, die eigne Seelenkraft selbst bewirken können? —

Das größte Mittel gegen Spochondrie und alle eingebildete Uebel ift in der That das Objekti= viren feiner felbft, fo wie die Saupturfache der Hypochondrie und ihr eigentliches Wefen nichts anders ift, als das Subjektiviren aller Dinge, das heißt, daß das physische Ich die Herrschaft über Alles erhalten hat, der alleinige Gedanke, die fixe Idee wird, und alles Andere unter diese Rategorie bringt. - 3ch habe daher immer gefunden, daß, je praftischthätiger das Leben eines Menschen ift, das heißt, je mehr es ihn immer nach außen zieht, desto sicherer ift er vor Hypochondrie. beften Beweis geben uns die praktischen Aerzte. Sie find unaufhörlich mit Rrantheiten beschäftigt, und Rrankbeit. Uebelbefinden wird zulett der herrfcende Gegenstand ihres Dentens. Sier follte alfo fehr leicht daffelbe auch der herrschende Gegenstand ihres Ichs werden, und es mußten folglich alle Aerzte endlich hypochondrisch werden. - Und den= Leben zu effen haben werde, und, wenn er sein beschieden Theil in großen Portionen verzehrt, er auf eine besto kürzere Zeit zu essen, mithin zu seiner Diätetik, als Kinderlehre — denn im Senießen müssen auch Männer von Aerzten oft als Kinder behandelt werden, — auch zur Regel dienen: nämlich, daß jedem Menschen von Anbeginn her vom Verhängnisse seine Portion Schlaf zuge= wessen worden, und der, welcher von seiner Lebenszeit in Mannesjahren zu viel (über das Dritztheil dem Schlafen eingeräumt hat, sich nicht eine

noch sehen wir, daß gerade praktische Aerzte fast nie an Hypochondrie leiden. — Warum? Weil sie sich von Ansang an gewöhnen, alle Uebel zu objektivizen, wodurch sie am Ende dahin gelangen, sich selbst und ihre eigenen Uebel zu objektiviren, sie von ihrem wahren Ich zu trennen und zum Gegenskand der Außenwelt und der Kunst zu machen. — Denn das wahre Ich wird nie krank.

lange Zeit zu schlafen, b. i. zu leben und alt zu werben, versprechen barf. — Wer bem Schlaf als fußen Benuß im Schlummern (ber Siefta ber Spanier) ober als Zeitfürzung (in langen Winternächten) viel mehr als ein Drittheil seiner Le= benszeit einräumt, ober ihm sich auch theilweise (mit Absahen), nicht in einem Stuck, für jeden Tag zumißt, verrechnet fich sehr in Ansehung sei= nes Lebensquantums, theils bem Grabe, theils ber Länge nach. — Da nun schwerlich ein Mensch wünschen wird, daß der Schlaf überhaupt gar nicht Bedürfniß für ihn wäre, — woraus boch wohl erhellt, daß er das lange Leben als eine lange Plage fühlt; von dem, so viel er verschla= fen, eben so viel Mühseligkeit zu tragen er sich er= spart hat — so ift es gerathener, für's Gefühl so= wohl als für die Vernunft, dieses genuß= und thatleere Drittel ganz auf eine Seite zu bringen und es der unentbehrlichen Natur = Restauration zu überlaffen: boch mit einer genauen Ab= gemeffenheit der Zeit, von wo an und wie lange sie dauern soll\*).

Es gehört unter die krankhaften Gefühle, zu der bestimmten und gewohnten Zeit nicht schlasen, oder auch sich nicht wach halten zu können; vor= nehmlich aber das Erstere: in dieser Absicht sich zu Bette zu legen, und doch schlassos zu liegen. — Sich alle Gedanken aus dem Kopfe zu schlagen ist zwar der gewöhnliche Nath, den der Arzt giebt; aber sie, oder andere an ihrer Stelle kommen wie= der und erhalten wach. Es ist kein anderer diäte= tischer Nath, als beim inneren Wahrnehmen oder Bewußtwerden irgend eines sich regenden Gedan=

<sup>\*)</sup> Die naturgemäßeste Eintheilung des Tages bleibt gewiß diese: Acht Stunden der Arbeit, acht Stunden der Rube und acht Stunden der Nahrung, forperlichen Bewegung, Gesellschaft und Ausheiterung.

fens, die Aufmerksamkeit davon sofort abzumen= ben (gleich als ob man mit geschlossenen Augen diese auf eine andere Seite kehrte): wo dann durch das Abbrechen jedes Gedankens, den man inne wird, allmälig eine Verwirrung ber Vorstellungen entspringt dadurch das Bewußtsein seiner förperlichen (äußern) Lage aufgehoben wird, und eine ganz verschiedene Ordnung, nämlich ein unwill= fürliches Spiel ber Einbildungsfraft (bas im ge= funden Zustande der Traum ift) eintritt, in welchem, burch ein bewunderungswürdiges Runftstück der thierischen Organisation, der Körver für die animalischen Bewegungen abgespannt, für die Bitalbewegung aber innigst agitirt wird, und zwar durch Träume, die, wenn wir uns gleich berselben im Erwachen nicht erinnern, gleichwohl nicht haben ausbleiben können: weil sonst bei ganzlicher Ermangelung berfelben, wenn die Nervenkraft, die vom Behirn, dem Site der Vorftellungen ausgeht, nicht mit ber Mustelfraft ber

Eingeweide vereinigt wirkte, das Leben sich nicht einen Augenblick erhalten könnte. Daher träu= men vermuthlich alle Thiere, wenn sie schlafen.

Bebermann aber, der sich zu Bette und in Bereitschaft zn schlasen gelegt hat, wird bisweilen, bei aller obgedachten Ablenkung seiner Gedanken, boch nicht zum Einschlasen kommen können. In diesem Falle wird er im Gehirn etwas Spaskissche Ekrampfartiges) fühlen, welches auch mit der Beobachtung gut zusammenhängt: daß ein Mensch gleich nach dem Erwachen etwa 4 Joll länger sei, als wenn er sogar im Bette geblieben und dabei nur gewacht hätte. — Da Schlaslosigskeit ein Fehler des schwächlichen Alters und die linke Seite überhaupt genommen, die schwächere ist.), so sühlte ich seit etwa einem Jahre diese

<sup>\*)</sup> Es ist ein ganz unrichtiges Vorgeben, daß, was die Stärke im Gebrauch seiner äußeren Gliedmaßen betrifft, es blos auf die Uebung und wie man frühe gewöhnt worden, ankomme, welche von beiden Sei-

frampfhaften Anwandlungen und sehr empfindliche Reize dieser Art (ob zwar nicht wirkliche und

ten des Körpers die ftarfere oder schwächere sein folle; ob im Befechte mit dem rechten oder linken Arm der Sabel geführt, ob fich der Reiter im Steigbügel ftebend von der Rechten gur Linken ober umgekehrt auf's Pferd ichwinge u. f. m. Die Erfahrung lehrt aber, daß, wer fich am linken Auße Maas für feine Schuhe nehmen lagt, wenn ber Souh dem linken genau anpagt, er für den rechten zu eng fei, ohne daß man die Schuld daran den Eltern geben kann, die ihre Kinder nicht beffer belehrt hatten; so wie der Borgug der rechten Seite vor der linken auch daran zu feben ift, daß der, welcher über einen tiefen Graben schreiten will, den linken Auß ansett und mit dem rechten überschreitet: midrigenfalls er in den Graben zu fallen Befahr läuft. Dag der preußische Infanterift genbt wird, mit dem linken Juge angutreten, widerlegt jenen Sat nicht, fondern bestätigt ihn vielmehr; denn er fest diesen voran, gleich als auf ein gy= pomochlium, um mit der rechten Seite den Schwung des Angriffs zu machen, welchen er mit der rechten gegen die linke verrichtet.

fichtbare Bewegungen der darauf afficirten Glied= maßen als Rrampfe), die ich nach der Beschreibung Anderer für gichtische Zufälle halten und da= für einen Arzt suchen mußte. Nun aber aus Unge= buld, am Schlafen mich gehindert zu fühlen, griff ich bald zu meinem ftoischen Mittel, meine Ge= banken mit Anftrengung auf irgend ein von mir gewähltes gleichgiltiges Object, was es auch sei, (3. B. auf den viele Nebenvorstellungen enthalten= ben Namen Cicero) zu heften: mithin die Aufmerksamfeit von jener Empfindung abzulenken; wodurch diese dann, und zwar schleunig, stumpf wurden, und so die Schläfrigkeit fie überwog, und bieses kann ich jederzeit, bei wiederkommenden An= fällen dieser Art in den kleinen Unterbrechungen bes Nachtschlafs, mit gleich gutem Erfolg wieder= holen. Daß aber dieses nicht etwa blos eingebildete Schmerzen waren, bavon konnte mich die bes an= bern Morgens früh sich zeigende glühende Röthe ber Zehen des linken Fußes überzeugen. — Ich

bin gewiß, daß viele gichtische Zufälle, wenn nur die Diät des Genusses nicht gar zu sehr das wider ist, ja Krämpse und selbst epileptische Zufälle (nur nicht bei Weibern und Kindern, die dergleichen Kraft des Vorsatzes nicht haben), auch wohl für das unheilbar verschrieene Podagra, bei jeder neuen Anwandlung desselben durch diese Vestigkeit des Vorsatzes (seine Ausmerksamkeit von einem solchen Leiden abzuwenden) abgehalten und nach und nach gar gehoben werden könnte").

\*) Unglaublich ist es, was der Mensch vermag, auch im Physischen, durch die Kraft des sesten Willens; und so auch durch die Koth, die oft allein einen solchen sesten Willen hervorzubringen vermag. Wo-her kommt es, daß die arbeitende, durch Noth oder Pflicht zur Arbeit getriebene Klasse viel we-niger kränkelt, als die müßiggehende? Hauptsäch-lich daher, daß jene keine Zeit hat krank zu sein, und also eine Wenge Anwandelungen von Krank-heiten übergeht, das heißt, in der Arbeit sie vergist und dadurch wirklich überwindet und ausseheht, statt daß der Müßige, den Gefühlen nachgebend

### Dom Effen und Crinken.

Im gesunden Zustande und namentlich in der Jugend ist es das Gerathenste in Ansehung bes

und fie pflegend, dadurch oft den Keim zu Krantheiten ausbilbet.

Wie oft habe ich diese Erfahrung in meinem Berufsleben an mir selbst gemacht, und welcher Pflicht- und Berufsmensch hat sie nicht gemacht!— Wie oft glaubte ich früh nicht im Stande zu sein, wegen körperlicher Beschwerden das Zimmer zu verlassen — die Pflicht rief zum Krankenbett oder auf's Katheder, und so sauer es Ansangs wurde, nach einiger Zeit der Anstrengung war das Uebel vergessen, der Geist siegte über den Leib, und die Gesundheit war wiederhergestellt.

Ja am auffallendsten zeigt sich die Kraft des Geistigen bei anstedenden und epidemischen Krantheiten. Es ist eine ausgemachte Erfahrungssache, daß die, welche guten Muth haben, sich nicht fürchten und eteln, am wenigsten angesteckt werden. Aber daß eine schon wirklich geschehene Ansteckung noch durch frendige Exaltation des Geistes wieder aufgehoben werden könne, davon bin ich selbst ein Senuffes, der Zeit und Menge nach, blos den Appetit (Hunger und Durft) zu befragen; aber bei den mit dem Alter sich einstndenden Schwächen ist eine gewisse Angewohnheit einer geprüften und heilsam befundenen Lebensart, nämlich wie

Beispiel. - 3ch hatte in dem Kriegsjahre 1807, wo in Breugen ein peftartiges Faulfieber berrichte, viele solche Rranke zu behandeln, und fühlte eines Morgens bei dem Erwachen alle Zeichen der Un= ftedung: Schwindel, Ropfbetaubung, Berichlagen= heit der Glieder, genug alle Borboten, die bekannt= lich mehrere Tage dauern konnen, ehe die Rrankbeit wirklich ausbricht. — Aber die Pflicht gebot: Undere maren franker als ich. 3ch beschloß, meine Gefchäfte wie gewöhnlich zu verrichten und Mittags einem froben Mable beizuwohnen, wozu ich eingeladen mar. hier überließ ich mich einige Stunden gang der Freude und dem lauten Frohfinn, der mich umgab, trank absichtlich mehr Wein wie gewöhnlich, ging mit einem füuftlich erregten Fieber nach Sause, legte mich zu Bett, schwipte die Nacht bindurch reichlich, und war am andern Morgen völlig bergeftellt. Ø.

man es einen Tag gehalten hat, es ebenso alle Tage zu halten, ein biatetischer Grundsat, welcher bem langen Leben am gunftigsten ift; boch unter ber Bedingung, daß diese Abfütterung für ben fich weigernden Appetit die gehörigen Ausnahmen mache. — Dieser nämlich weigert im Alter die Quantität bes Fluffigen (Suppen ober viel Waffer zu trinken) vornehmlich beim männlichen Geschlecht: verlangt dagegen derbere Roft und anreizendere Getrante (z. B. Bein), sowohl um die wurm= formige Bewegung ber Gebarme - Die unter allen Eingeweiben am meisten von ber vita propria zu haben scheinen, weil sie, wenn sie noch warm aus dem Thiere geriffen und zerhauen werben, als Würmer friechen, beren Arbeit man nicht blos fühlen, sondern sogar hören fann zu befördern, und zugleich solche Theile in den Blutumlauf zu bringen, die durch ihren Reiz bas Geäber zur Blutbewegung im Umlauf 'zu erhalten beförderlich find.

Das Waffer braucht aber bei alten Leuten längere Zeit, um in's Blut aufgenommen, ben langen Gang feiner Absonderung von der Blut= maffe durch die Nieren zur Harnblase zu machen, wenn es nicht dem Blute affimilirte Theile (dergleichen ber Wein ift) und die einen Reiz der Blutgefäße zum Fortschaffen bei sich führen, in fich enthält; welcher lettere aber alsbann als Medicin gebraucht wird, deffen fünftlicher Gebrauch eben daburch eigentlich nicht zur Diatetif gehört. Der Anwandlung bes Appetits zum Waffertrinken (bem Durft), welche großentheils nur Angewohn= heit ift, nicht sofort nachzugeben, und ein hierüber genommener fefter Borfat, bringt biefen Reiz in das Maas des natürlichen Bedürfniffes, des den festen Speisen beizugebenden Flüssigen, deffen Genuß in Menge, im Alter selbst durch den Naturinstinct geweigert wird. Man schläft auch nicht gut, wenigstens nicht tief, bei dieser Wafferschwelgerei, weil die Blutwärme dadurch vermindert wird.

Es ist oft gefragt worden: ob, gleichwie in 24 Stunden nur Ein Schlaf, so auch in eben so viel Stunden nur Gine Mahlzeit nach bidtetischer Regel verwilligt werden könne, oder ob es nicht beffer (gefunder) sei, bem Appetite am Mittags= tische etwas abzubrechen, um bafür auch zu Nacht effen zu können. Zeitkurzender ift freilich das Lettere. — Das Erftere halte ich auch in ben sogenannten beften Lebensjahren (bem Mittelalter) für zuträglicher; das Lettere aber im spätern Alter. Denn, da das Stadium für die Operation ber Bedarme zum Behuf ber Verdauung im Alter ohne Zweifel langsamer abläuft, als in jüngeren Jahren, so fann man glauben, bag ein neues Benfum (in einer Abendmahlzeit) ber Natur aufzugeben, während das erftere Stadium der Verdauung noch nicht abgelaufen ift, der Gesundheit nachtheilig werden muffe. — Auf folche Weise kann man den Anreiz zum Abendessen, nach einer hinreichenden Sättigung des Mittags, für ein

frankhaftes Gefühl halten, dessen man durch einen festen Vorsatz so Meister werden kann, daß auch die Anwandlung desselben nach gerade nicht mehr verspürt wird.

# Von dem krankhaften Gefühl aus der Anzeit im Penken.

Einem Gelehrten ist das Denken ein Nahrungsmittel, ohne welches, wenn er wach und
allein ist, er nicht leben kann; jenes mag nun
im Lernen (Bücherlesen) oder im Ausdenken (Rachsinnen und Ersinden) bestehen. Aber beim Essen oder Sehen sich zugleich angestrengt mit
einem bestimmten Gedanken beschäftigen, Kopf und Magen oder Kopf und Füße mit zwei Arbeiten zugleich belästigen, davon bringt das eine Hypochondrie, das andere Schwindel hervor. Um
also dieses krankhaften Justandes durch Diätetik Meister zu sein, wird nichts weiter ersordert, als die mechanische Beschäftigung des Magens, oder ber Füße, mit der geistigen des Denkens wechseln zu lassen; und während dieser (der Restauration gewidmeten Zeit) das absichtliche Denken zu hemmen und dem (dem mechanischen ähnlichen) freien Spiele der Einbildungskraft den Lauf zu lassen; wozu aber bei einem Studirenden ein allgemein gefaßter und fester Vorsatz der Diät im Denken erfordert wird.

Es finden sich frankhafte Gefühle ein, wenn man in einer Mahlzeit ohne Gesellschaft, sich zugleich mit Bücherlesen oder Nachdenken beschäftigt, weil die Lebenskraft durch Kopfarbeit von dem Magen, den man belästigt, abgeleitet wird. Eben so, wenn dieses Nachdenken mit der krafterschödpsenden Arbeit der Füße (im Promeniren)\*)

<sup>\*)</sup> Studirende können es schwerlich unterlaffen, in einsamen Spaziergängen sich mit Nachdenken selbst und allein zu unterhalten. Ich habe es aber an mir gefunden und auch von Andern, die ich darum befragte, gehört: daß das angestrengte Denken im

verbunden wird. Man kann das Lucubriren noch hinzusügen, wenn es ungewöhnlich ist. Insbessen sind die krankhaften Gefühle aus diesen unzeitig (invita Minerva) vorgenommenen Geistessarbeiten doch nicht von der Art, daß sie sich unmittelbar durch den bloßen Vorsatz augenblicklich, sondern allein durch Entwöhnung, vermöge eines entgegengesetzen Princips, nach und nach heben lassen; und von den ersteren soll hier nur geredet werden.

Gehen geschwinde matt macht; dagegen, wenn man sich dem freien Spiel der Einbildungsfraft überläßt, die Motion restaurirend ist. Noch mehr geschieht dieses, wenn bei dieser mit Nachdenken verbundenen Bewegung zugleich Unterredung mit einem Andern gehalten wird, so, daß man sich bald genöthigt sieht, das Spiel seiner Gedanken sitzend fortzusetzen. — Das Spazieren im Freien hat gerade die Absicht, durch den Wechsel der Gegenstände seine Ausmerksamkeit auf jeden einzelnen abzuspannen.

# Von der Gebung und Verhätung krankhafter Bufälle durch den Vorsak im Athemziehen.

Ich war vor wenigen Jahren noch bann und wann vom Schnupfen und Huften heimgesucht, welche beide Zufälle mir besto ungelegener waren, als sie sich bisweilen beim Schlafengehen ein= Bleichsam entruftet über diese Störung Rellten. des Nachtschlafs entschloß ich mich, was den ersteren Zufall betrifft, mit fest geschloffenen Lippen durchaus die Luft durch die Nase zu ziehen: welches mir Anfangs nur mit einem schwachen Pfeifen, und da ich nicht absette, oder nachließ, immer mit ftärkerem, zulet mit vollem und freiem Luftzuge gelang, es burch die Nase zu Stande zu bringen, worüber ich dann sofort einschlief. — Was dieses gleichsam convulsivische und mit dazwischen vorfallendem Einathmen (nicht wie beim Lachen ein continuirtes) stoffweiße erschallendes Ausathmen, ben Suften, betrifft, vornehmlich den, welchen der gemeine Mann in England ben Altmanns= huften (im Bette erscheinend) nennt, so war er mit um so mehr ungelegen, ba er sich bisweilen balb nach der Erwärmung im Bette einstellte, und das Einschlasen verzögerte. Dieses Husten, welches durch den Reiz der mit offenem Munde eingeath= meten Luft auf den Luftröhrenkopf erregt wird\*),

\*) Sollte auch nicht die atmosphärische Luft, wenn sie durch die Eustachische Röhre (also bei geschlossenen Lippen) circulirt, dadurch, daß sie auf diesem dem Gehirn nahe liegenden Umwege Sauerstoff absett, das erquickende Gefühl gestärkter Lebensorgane bewirken, welches dem ähnlich ist, als ob man Luft trinke, wobei diese, ob sie zwar keinen Geruch hat, doch die Geruchsnerven und die denselben nahe liegenden einsaugenden Gesäße stärkt? Bei manchem Wetter sindet sich dieses Erquickliche des Genusses der Luft nicht; bei anderem ist es eine wahre Annehmlicheit, sie auf seiner Wanderung mit langen Zügen zu trinken, welches das Einathmen mit offenem Runde nicht gewährt. — Das ist aber von der größten didtetischen Wichtigkeit,

nun zu hemmen, bedurfte es einer nicht mechanischen (pharmaceutischen,) sondern nur unmittel-

den Athemaug durch die Rase bei geschloffenen Lippen fich fo gur Gewohnheit zu machen, daß es felbft im tiefften Schlaf nicht anders verrichtet wird und man fogleich erwacht, sobald es mit offenem Munde geschieht, und badurch gleichsam aufgeschredt wird; wie ich das anfänglich, ehe es mir zur Bewohnheit murde auf folche Beife zu athmen, bisweilen erfuhr. - Wenn man genothigt ift fart bergan ju fchreiten, fo gebort größere Starte des Borfates dazu, von jener Regel nicht abzuweichen und eber feine Schritte ju magigen, als von ihr eine Ausnahme zu machen; desgleichen, wenn es um farte Motion zu thun ift, die etwa ein Erzieher feinen Boglingen geben will, daß diefer fie ibre Bewegung lieber ftumm als mit öfterer Einathmung durch den Mund machen laffe. Meine jungen Freunde (ebemalige Buborer) haben diefe diatetische Maxime als probat und beilfam gepriefen und fle nicht unter die Rleinigkeiten gezählt, weil fie einbloßes Sausmittel ift, das den Arzt ent= bebrlich macht. — Merkwurdig ift noch: daß, da es icheint, beim lange fortgefetten Sprechen gebaren Gemuthsoperation: nämlich die Aufmert= famteit auf diesen Reiz dadurch ganz abzulenken.

schebe das Einathmen auch durch den so oft geöffneten Mund, mithin jede Regel werde da doch ohne Schaden überschritten, es fich wirklich nicht fo verhält. Denn es geschieht doch auch durch die Denn ware diefe zu der Beit verftopft, fo Mase. wurde man von dem Redner fagen, er fpreche durch die Rase (ein sehr widriger Laut), indem er wirklich nicht durch die Rase sprache, und umgekehrt, er spreche nicht durch die Rase, indem er wirklich durch die Rase spricht: wie es Gr. Hofrath Lich= tenberg launig und richtig bemerkt. - Das ift auch der Grund, warum der, welcher lange und laut spricht (Borlefer oder Brediger), es ohne Rauhigkeit der Reble eine Stunde lang wohl aushalten fann; weil nämlich fein Athemaieben eigentlich durch die Rase, nicht durch den Mund ge= schieht, als durch welchen nur das Ausathmen verrichtet wird. - Ein Rebenvortheil diefer Angewohnheit des Athemauges mit beständig geschloffe= nen Lippen, wenn man für fich allein, wenigstens nicht im Gespräch begriffen ift, ift der : daß die fich immer absondernde und den Schlund befeuchtende

daß sie mit Anstrengung auf irgend ein Object (wie oben, bei krampshaften Zufällen) gerichtet, und dadurch das Ausstoßen der Luft gehemmt wurde, welches mir, wie ich es deutlich fühlte, das Blut in's Gesicht trieb, wobei aber der durch denselben Reiz erregte flüssige Speichel (saliva) die Wirkung dieses Reizes, nämlich die Ausstoßeng der Luft, verhinderte und ein Heruntersschlucken dieser Feuchtigkeit bewirkte. —— Eine Gemüthsoperation, zu der ein recht großer Grad des sessen Vorsages erforderlich, der aber darum auch desto wohlthätiger ist.

Saliva hierbei zugleich als Verdauungsmittel (stomachale), vielleicht auch (verschluckt) als Absührungsmittel wirkt, wenn man fest genug entschlossen ist, sie nicht durch üble Angewohnheit zu verschwenden.

## Von den Folgen der Angewohnheit des Athemziehens mit geschlossenen Lippen.

Die unmittelbare Folge bavon ift, baß fie auch im Schlafe fortwährt, und ich sogleich aus dem Schlafe aufgeschreckt werbe, wenn ich zufälligerweise die Lippen öffne und ein Athemzug durch den Mund geschieht: woraus man sieht. daß der Schlaf und mit ihm der Traum, nicht eine so gangliche Abwesenheit von dem Zustande bes Wachenben ift, daß sich nicht auch eine Aufmertsamkeit auf seine Lage in jenem Buftande mit einmischt: wie man benn bieses auch baraus abnehmen kann, daß die, welche sich des Abends vorher vorgenommen haben, früher als gewöhnlich (etwa zu einer Spazierfahrt) aufzustehen, auch früher erwachen; indem sie vermuthlich durch bie Stadtuhren aufgeweckt werden, die fie also auch mitten im Schlaf haben hören und barauf Acht geben muffen, — Die mittelbare Folge

biefer löblichen Angewöhnung ift: daß das un= willfürlich abgenöthigte Huften (nicht das Auf= huften eines Schleims als beabsichtigter Auswurf) in beiderlei Zustand verhütet und so durch die bloße Macht des Vorsates eine Krankheit verhütet wird. — 3ch habe sogar gefunden, daß, da mich nach ausgelöschtem Licht (und eben zu Bette gelegt) auf einmal ein ftarker Durft anwandelte, ben mit Wassertrinken zu loschen, ich im Finstern hätte in eine andere Stube gehen und durch Herumtappen bas Waffergeschirr suchen muffen, ich barauf fiel, verschiedene und ftarke Athemzüge mit Erhebung der Bruft zu thun und gleichsam Luft burch die Rase zu trinken; wodurch der Durst in wenig Secun= den völlig gelöscht war. Es war ein frankhafter Reig, der durch einen Gegenreiz gehoben ward.

### Benkgeschäft - Alter.

Krankhafte Zufälle, in Ansehung beren bas Gemuth bas Vermögen besitzt, bes Gefühls ber=

selben durch den bloßen standhaften Willen des Menschen, als einer Dbermacht bes vernünftigen Thieres, Meifter werben zu fonnen, find alle von ber spaftischen (frampfhaften) Art: man fann aber nicht umgefehrt fagen, daß alle von dieser Art durch den bloßen festen Vorsat gehemmt oder gehoben werben können. — Denn einige berfelben find von der Beschaffenheit, daß die Versuche, sie der Kraft des Vorsates zu unterwerfen, das frampfhafte Leiden vielmehr noch verftarten: wie es ber Fall mit mir felber ift, ba biejenige Krankheit, welche vor etwa einem Jahr in ber Kopenhagener Zeitung als "epidemischer, mit Ropfbedrückung verbundener Ratharr" beschrieben wurde\*) (bei mir aber wohl ein Jahr älter, aber boch von ähnlicher Empfindung ift), mich für eigene Kopfarbeiten gleichsam desorganisirt, wenigstens geschwächt und flumpf gemacht hat, und,

<sup>\*)</sup> Ich halte fie für eine Gicht, die fich zum Theil auf's Gehirn geworfen hat.

ba fich biese Bebrückung auf die natürliche Schwäche des Alters geworfen hat, wohl nicht enders als mit dem Leben zugleich aushören wird.

Die frankhafte Beschaffenheit bes Batienten, die das Denken, in so fern es ein Resthalten eines Begriffs — ber Einheit bes Bewußtfeins verbundener Vorstellungen — ift, begleitet und erschwert, bringt das Gefühl eines spaftischen Zuftandes des Organs des Denkens (des Gehirns) als eines Drucks hervor, ber zwar bas Denken und Nachdenken selbft, besgleichen bas Gebacht= niß in Ansehung des ehebem Gebachten eigentlich nicht schwächt, aber im Vortrage (bem mund= lichen ober schriftlichen) das feste Zusammenhalten ber Borftellungen in ihrer Zeitfolge wiber Ber-Areumng fichern foll, und bewirft felbst einen unwillfürlichen spaftischen Zustand des Gehirns, als ein Unvermögen, bei bem Wechsel ber auf einander folgenden Vorstellungen die Einheit bes Bewußtseins berselben zu erhalten. Daher be=

gegnet es mir: baß, wenn ich, wie es in jeber Rebe immer geschieht, zuerst zu dem, was ich fagen will, den Hörer oder Leser vorbereite, ihm ben Gegenstand, wohin ich gehen will, in der Aussicht, dann ihn auch auf das, wovon ich ausgegangen bin, zurückgewiesen habe — ohne welche zwei Hinweisungen kein Zusammenhang bet Rebe ftatt findet — und ich nun das Lettere mit bem Ersteren verknüpfen soll, ich auf einmal meinen Buhörer, ober stillscheigend mich selbst. fragen muß: Wo war ich doch? Wovon ging ich aus? Welcher Fehler nicht sowohl ein Fehler bes Beiftes, noch bes Gebächtniffes allein, sonbern ber Beiftesgegenwart (im Berknupfen), b. i. unwillfürliche Berfireuung, und ein fehr beinigender Fehler ift; dem man zwar in Schriften zumal den philosophischen, weil man da nicht immer so leicht zurucksehen kann, von wo man ausging - muhfam vorbeugen, aber mit aller Mübe nie völlig verhüten fann.

Mit bem Mathematiffer, ber seine Begriffe, ober die Stellvertrefer derfelben (Großen = und Aahlemeichen), in der Anschauung vor fich hinstellen und, daß, so weit er gegangen ift. Alles vientia fei, versichert sein kann, ist es anders bemandt als mit dem Arbeiter im Fache der, vornehmlich neinen Philosophie (Logik und Metaphosis, ber feinen Gegenstand in ber Luft pur fich schwebend erhalten muß, und ihn nicht blas theilweise, sondern jederzeit zugleich in einem Gaugen des Systems (d. r. V.), sich darstellen und prufen muß. Daher es eben nicht zu verwundern ift, wenn ein Metaphysiker eher invalid wird als der Studirende in einem anderen Bache; basgleichen alle Geschäftsphilosophen; indessen es boch Einige berer geben muß, die sich jenem gans widmen, weil ohne Metaphysik überhaupt es gar feine Philosophie geben konnte.

Hieraus ift auch zu erklänen, wie Jemand für sein Alter gefund zu sein sich rühmen kann, ob et zwar in Amselsung gewisser ihm obstehender Geschüsse sich in die Krankenliste nulifie einschreistem Lassen. Donn weil das Undermögen zuschutch den Gebrunch und mit diesem auch den Verbrauch und mit diesem auch den Verbensklaft abstälk, und er gleichsamt nur auf einer niedelgeren Gruse (als vegetirendes Wesen) zu keben versteht, nanlich essen, sehen und schlasen zu können, was sier seine animalische Existenz gesund, für die birtzerliche (zu öffentlichen Geschäften verpflichtete) Existenz aber krank, b. i. invalid, heißt: so widersspricht sich dieser Candidat des Todes hiermit gar nicht.

L

Dahin führt die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern: daß man endlich unter den Leben= ben nur so geduldet wird,, was eben nicht die ergößlichste Lage ist.

\*) Dieß Resultat, so wenig tröfflich es ist, ift vollfommen richtig, sobald wir an das, was der Mensch im vollkommenen Sinne ift und sein soll, denken. Hieran aber bin ich selber schuld. Denn warum will ich auch der hinaufstrebenden jüngeren Welt nicht Platz machen, und um zu leben, mir den gewöhnten Genuß des Lebens schmälern! warum ein schwächliches Leben durch Entsagungen in ungewöhnliche Länge ziehen, die Sterbe-listen, in denen doch auf den Juschnitt der von Ratur Schwächeren und ihre muthmaßliche Lebens-dauer mit gerechnet ist, durch mein Beispiel in Verwirrung bringen, und das alles, was man sonst Schicksal nannte (dem man sich demüthig

Aber selbst das Beispiel des würdigen Herrn Berfassers giebt sa einen sprechenden Beweis, was der Mensch auch im Alter noch für Andere sein kann, wenn die Bernunft immer, wie hier, seine oberste Gesetzeberin war. — Und gesetzt auch, es sehlte ganz an dieser objectiven und bürgerlichen Existenz, sind uns nicht auch die Ruinen eines schönen und großen Gebäudes heilig und schätzar? dienen sie uns nicht als Denkzeichen des Bergangenen, als Winke der Zukunft, als Lehre und Beispiel?

und andächtig unterwarf), dem eigenen festen Borsatze unterwerfen; welcher doch schwerlich zur allgemeinen diätetischen Regel, nach welcher die Bernunft unmittelbar Heilkraft ausübt, aufgenommen werden, und die therapeutischen Formeln der Ofstzin jemals verdrängen wird!

## Nachschrift.

## Vorsorge für die Augen in Sinsicht auf den Fruck und das Papier der Bücher.

Den Verfasser der Kunst, das menschliche (auch besonders das literarische) Leben zu verlängern, darf ich also dazu wohl auffordern, daß er wohlwollend auch darauf bedacht sei, die Augen der Leser — vornehmlich der jetzt großen Zahl der Leserinnen, die den Uebelstand der Brille noch härter fühlen dürften — in Schut zu nehmen:

prucker (benn Buchstaben haben doch als Malarei schlechterdings nichts Schönes un sich) von allen Soiten Jagd gemacht wird; damit nicht, so wie in Marpsto, durch weiße Uebertünchung aller Gänser, ein großer Theil der Einwahner der Stadt blind wird, dieses Uebel aus ähnlicher Ursache auch bei uns einreiße, vielmehr die Buchdrucker desfalls unter Polizeigesetze gebracht werden. — Die jetzige Mode will es dagegen anders; nämlich:

- 1) Nicht mit schwarzer, sondern grauer Farte (weil es fanfter und lieblicher auf ichonem weißen Bapier absteche) zu drucken.
- 2) Mit Lettern pon schnaler Form, nicht mit solchen, die ihrem Ramen Buch ftaben (gleichfam hücherne Stabe zum Feststehen) besser entsprechen würden.
- 3) Mit Lateinischer swohl gar Cursiv) Schrift ein Werk beutschen Inhalts, von welcher Breitfopf mit Grund sagt: daß Niemand das

Lessen verhelben für seine Amgen so kange außhalte, als mit iber deutstihen.

- 4) Mit so kleiner Schrift als nur möglich, bamit für die unten etwa beizufügenden Noten noch kleinere (dem Auge noch knapper zugemefsene) leserlich bleibe\*).
  - \*) 3ch frimme in diefe Klage des verehrten Berfassers (mit Ausnahme des grauen Papiers, woran es unsere Berren Berleger oft nicht fehlen laffen) gang mit ein, und bin überzeugt, daß der größte Theil der jest fo auffallend häufiger werdenden Augenschwächen schon an und für fich in dem weit häufigern Lefeu - befondere dem Befchwindlesen, mas jest wegen der weit haufigern Zeitungen, Journale und Flugschriften weit newöhnlicher ift, und die Augen unglaublich angreift - zu fuchen fei, und dadurch auch unbeschreiblich vermehrt wird, daß man beim Drud die Rücksicht auf die Augen immer mehr vernachläffigt, Da fie vielmehr, weil nun einmal das Lefen gum allgemeinen Bedürfniß geworden ift, vermehrt werden follte.

Much ich glanbe, daß dabei die den Angen nach

Diesem Unwesen zu steuern, schlage ich vor: ben Druck ber Berliner Monatsschrift (nach Tert

theiligsten Fehler dadurch begangen werden, wenn man auf nicht weißes Papier, mit grauer Schwärze, mit zu kleinen, oder mit zu zarten, zu wenig Körper habenden Lettern druckt; und ich mache es daher allen Autoren, Berlegern und Druckern zur heiligen Pflicht, das Augenwohl ihrer Leser kunftig besser zu bedenten. Besonders ist die blasse Farbe der Buchstaben äußerst nachtheilig, und es ist unverzeihlich, daß es Drucker so häusig aus elender Gewinnsucht oder Bequemlichkeit darin sehlen lassen.

Je größer der Abstand der Buchstabensarbe von der Farbe des Papiers ist, desto leichter faßt das Auge das Bild, und desto weniger greift dieses Aussasse, das Lesen, die Augen an. — Also recht weißes Papier und recht schwarze Buchstaben sind es, worum ich die deutschen Gerren Buchsandler und Buchdrucker im Namen des lesenden Publizums recht angelegentlich bitte. — Wögen sie es zur Ehre der deutschen Nation und zur Bewahrung ihres Gewissens thun, denn sie versündigen sich in der That, indem sie unbewußt Ursache der

und Roten) zum Dufter zu nehmen; benn man

überhandnehmenden Augenschwäche und Blindheit werden!

Bas aber die lateinischen Lettern als Augenverderber betrifft, so bitte ich um Erlaubniß, darin andrer Meinung zu sein, und zwar aus folgenden Gründen:

- 1) Daß diese Lettern an und für sich den Augen nicht nachtheiliger sind, als unsre deutschen, erhellt daraus, weil sonst in England, Frankreich und andern Ländern, wo man sich ihrer bedient, die Augensehler häusiger sein müßten, als bei uns, welches aber nicht der Fall ist.
- 2) Wenn ste also einen Deutschen, der gewohnt ist, deutsch zu lesen, etwas mehr anzugreisen scheinen, so liegt die Ursache blos darin, weil er ste nicht gewöhnt ist; das Angreisende verliert sich, sobald er sich daran gewöhnt hat, und fällt ganz weg, wenn wir gleich von Jugend auf an diese Lettern gewöhnt werden.
- 3) Daß diese Lettern, wenn sie klein oder masger sind, die Augen angreisen, ist wahr; aber dasselbe gilt auch von den deutschen, und ich halte es

## mag, welches Stud man will, in die hand neh-

daher für äußerst nöthig, bei der lateinischen Schrift größere ober fettere Typen zu nehmen; welches auch der einzige Grund war, warum ich sie bei der Makrobiotik von dieser Beschaffenheit wählte, ungeachtet man darin hie und da einen Grund zum Tadel gefunden hat, — ein Beweis, daß man gerade dann, wenn man für's Publikum sorgt, oft am meisten verkannt werden kann.

Ich finde alfo feinen medicinischen Gegengrund, der mich von ihrem Gebrauch abhalten follte: vieles aber, was mir ihren Gebrauch anrieth und mich dabin gebracht bat, fie baufig zu mablen. Buerft namlich glaube ich, daß unsere Literatur und Sprache dann ungleich mehr Eingang in andere Länder finden wird, wenn wir lateinisch drucken, denn viele Ansländer schreckt schon das Fremde und Unverständliche der Typen ab, und man wird fich gewiß fcwerer zu Erlernung einer Sprache ent= schließen, wenn man felbst erft die Form der Lettern ftudiren muß. 3ch glanbe daher, es murde ungemein viel zur literarifchen Berbindung Europa's, und jur Beforderung der allgemeinen Gelehrten-Republik beitragen, wenn wir uns endlich der Typen bedienten, die die aufgeflärteften Rationen

## ween, so mird man idie durch obige Leserai ange-

angenommen haben, und ich glaube, es muß am Ende dabin tommen. England, felbit Stalien, bedienten fich ja noch bis zu Anfang diefes Jahrhunderts unferer Monchsichrift, und haben fie dennoch gang verlaffen, welches zugleich beweiset, daß wir nicht einmal deutsche Originalität daran finden fonnen. — Dazu kommt nun noch der Grund, daß bei scientifischen, besonders medicinischen Buchern, wo viele lateinische Termini technici vorkommen, ein großer Uebelstand für's Auge entsteht, wenn die Deutsche Schrift alle Augenblide durch lateinische unterbrochen wird, oder dadurch ein noch schlimme= res Uebel bewirft wird, daß man diese Termini technici in's Deutsche übersett, wodurch fie nun vollends den Ausländern gang, und felbft den Deutfchen, aus einer andern Broving, jum Theil unverftandlich werden, und wirklich den Borgug verlieren, Termini technici zu sein.

Ich gebe zu, daß manche ungeübte Leser für jett lateinische Lettern ungern, ja wohl gar nicht lesen; dieß gilt aber nicht von scientistischen Schriften. Man mag also bei Schriften für die niedern Klassen noch deutsche Lettern gebrauchen; wei allen ge-

griffenen Augen durch Ansicht des letzteren merklich gestärkt fühlen \*).

bildeten Ständen beiderlei Geschlechts ift das aber schon jest nicht mehr nothig. G.

\*) Unter den franthaft en Rufallen der Augen (nicht eigentlichen Augenkrankheiten) habe ich die Erfahrung von einem, der mir zuerft in meinen Bierzigerjahren einmal, fpaterbin, mit Bwifchenräumen von einigen Jahren bann und wann, jest aber in einem Jahre etlichemal begegnet ift, gemacht; wo das Phanomen darin besteht: daß auf dem Blatt, welches ich lese, auf einmal alle Buchstaben verwirrt und durch eine gewiffe über daffelbe verbreitete Belligfeit vermischt und gang unleserlich werden: ein Ruftand, der nicht über 6 Minuten dauert, ber einem Brediger, welcher feine Bredigt vom Blatte zu lefen gewohnt ift, febr gefährlich fein durfte, von mir aber in meinem Auditorium der Logif oder Metaphyfif, wo nach gehöriger Borbereitung im freien Bortrage (aus dem Ropfe) ge= redet werden kann, nichts als die Beforgniß entfprang, es mochte diefer Bufall der Borbote vom Erblinden sein; worüber ich gleichwohl jest beruhigt bin; ba ich bei diesem jest öfterer als fonft

fich ereignenden Zufalle an meinem einen, gefunden Auge (denn das linke hat das Sehvermögen feit etwa 5 Jahren verloren) nicht den mindeften Abgang an Rlarheit verspure. — Bufälligerweise tam ich darauf, wenn fich jenes Phanomen ereignete, meine Augen zu schließen, ja, um noch beffer das außere Licht abzuhalten, meine Sand barüber zu legen, und dann fab ich eine hellweiße, wie mit Phosphor im Finftern auf ein Blatt gezeichnete Rigur, abnlich ber, wie das lette Biertel im Ra-Iender vorgestellt wird, doch mit einem auf der converen Seite ausgezactten Rande, welche allmälig an Belligkeit verlor und in obbenannter Reit verschwand. — Ich mochte wohl wiffen, ob diese Beobachtung auch von Andern gemacht, und wie diese Erscheinung, die wohl eigentlich nicht in den Augen, — als bei deren Bewegung dieß Bild nicht jugleich mit bewegt, fondern immer an derfelben Stelle gesehen wird - fondern im Sensorium commune ihren Sig haben durfte, ju erflaren fei \*).

<sup>\*)</sup> Dieser Fehler des Sehens kommt allerdings mehr vor, und gehört unter die allgemeine Rubrik: Visus confusus s. perversus, weil er eben noch keinen Mangel der Sehkraft, sondern nur eine Abalienation derselben beweiset. Ich selbst habe

Bugleich ist es seltsam, daß man ein Ange (innerhalb einer Zeit, die ich etwa auf I Jahre schäpe) einbüßen kann, ohne es zu vermissen.

es zuweilen periodisch gehabt, und der vom orn. Hofr. Gerz beschriebene faliche Schwindel hat viel Aehnliches. Mehrentheils ift eine vorübergehende Reizung die Ursache, z. B. Blutreiz, Gichtreiz, gastrische Reize, oder auch Schwäche.

Sufeland:

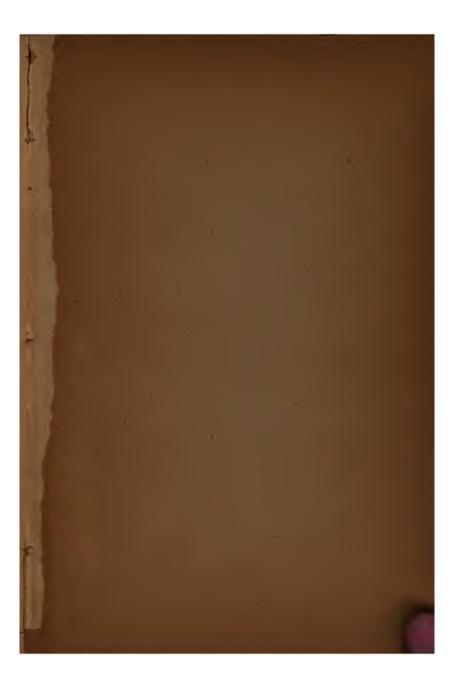



This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

